## Nº 218.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, den 12. September 1831.

Ungekommene Fremde vom 9. September 1831. Frau Gutsbesigerin v. Moszczynska und Frau Gutsbesigerin v. Krasinska aus Przysieka, I. in No. 243. Breslauerstraße.

Subhastationspaterit. Das in der Stadt Posen und beren Vorstadt Waslischei sub No. 115 belegene, den Sylvester und Ludobica Jankowskischeu Cheleuten gehörige, gerichtlich auf 2645 Athlr. 15 sgr. abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentlich meistbietend verkouft werden.

Die Licitationstermine gu Diefem Be-

huf find auf

ben 21. Juli c., ben 22. September c., und ben 29. November c.

wovon der letzte peremtorisch ist, sedesmal Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsassesser, zu welchem wir Kaustustige mit dem Vemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten; und die Tape und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 25. April 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość na przedmieściu Chwalszewa pod Nr. 115. położona, do Sylwestra i Ludowiki małżonków Jankowskich należąca, sądownie na 2645 tal. 15 sgr. oszacowana, na wniosek iednego z Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną byćma.

Termina w tym celu licytacyine
na dzień 21. Lipca r. b.
na dzień 22. Września r. b.
na dzień 29. Listopada r. b.
z których ostatni zawity zawsze przed
południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Thiel w naszey izbie
dla stron wyznaczone, na które ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie
będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Poiftalcitation. Nach bem Atteffe ber Ronigl. Regierung hiefelbft vom 21. Mai c. ift der Gutebefiger und chemalige Polnifche Dberftlieutenant Emilian von Wegiersfi aus Rutfi aus ber biefigen Proving in bad Ronigreich Polen ausge= treten. Auf den Antrag bes Ristus, Mamens des Schul= und Ablofunge-Fonds ber Proping Pofen, haben wir baber eis nen Termin vor bem Landgerichte-Rath hellneuth auf ben 20. September c. Bormittags um 10 Uhr in unferm Partheienzimmer gur Berantwortung über feinen Austritt angesett, ju welchem ber Emilian bon Degierefi mit ber Auffor= berung borgeladen wird, entweder pers fonlich ober burch einen gefetiich gulagis gen Bevollmachtigten zu erscheinen, im Kall feines Ausbleibens aber zu gewarti= gen, baß gemäß S. 3. ber Berordnung pom 15. September 1818, ber SS. 469 und 470 Theil 2 Titel 20 bes MIgemeis nen Landrechts und ber Allerhochften Ra= binete-Drore bom 6. Februar 1831, auf Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweglichen und unbes weglichen Bermbgens erfannt, und bafe felbe auf Grund ber Allerhochften Rabis nets = Orbre pom 26. April 1831 bem Schule und Ablbfungs-Fonde ber Proving Pofen jugesprochen werden wird.

Posen ben 16. Juni 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

the the total and a

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 21. Maia 1831 oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do króle. stwa Polskiego Ur. Emilian Wegierski, były Podpułkownik woysk polskich, dziedzic Rudek. Na wniosek więc Fiskusa w rastępstwie Funduszu W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Wrześniar, b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Hellmuth w naszéy izbie dla stron, na który Ur. Wegierskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa Polskiego się wsprawiedliwił, inaczéy bowiem na mocy §. 3. ustawy z dnia 15. Września 1818. §. 469 i 470. Części 2. Tytułu 20. Powszechnego Prawa Kraiowego i Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Nach bem Atzteste ber Königlichen Regierung zu Posen vom 2. Juli c. ist der Gutsbesißer Leo Graf v. Mielzynski aus Pawlowitz im Fraustädter Kreise aus der hiesigen Propinz in das Königreich Polen ausgestreten.

Auf den Antrag bes Fiscus, Ramens bes Schul= und Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen, haben wir baher gur Berantwortung über feinen Austritt eis nen Termin auf ben 25ften Dctober c. Vormittags um to Uhr vor bem Deputirten Dber-Landesgerichte-Uffeffor herrn Grafen v. Poffadomefi in unferm Gerichtelofale anberaumt, ju welchem ber Leo Graf v. Mielzunsti mit ber Aufforderung vorgeladen wird, entweder perionlich ober burch einen gefethlich que lagigen Bevollmachtigten zu erscheinen, bei feinem Ausbleiben aber gu gewartis gen, baß auf Grund ber Allerhochften Ber= ordnung vom 6. Februar 1831 mit ber Confiscation feines ganzen gegenwartigen sowohl, als zufünftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermogens verfah= ren, und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Rabinets-Ordre vom 26. April 1831 bem Schul= und Ablbfunges Fonds ber Proving Dofen zugesprochen merben mirb.

Frauftabt ben 18. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Krol. Regencyi w Poznaniu z dnia 2. Inpea r. b JW. Leo Hrabia Mielżynski, dziedzie maiętności Pawłowickie, w powiecie Wschowskim, z tuteyszey prowincyi do królestwa polskiego wystąpił.

Na wniosek przez Fiskusa, imieniem Funduszu szkolnego i regulacyinego prowincyi Poznańskie uczyniony, wyznaczyliśmy usprawiedliwienia powodu wyiścia iego z kraiu termin na dzień 25. Października r. b. zrena o godz. 10. przed Delegowanym JW. Hrabia Possadowskim Assessorem Sądu głównego w naszém pomieszkaniu sądowém, na który rzeczonego Leo Hrabię Mielżyńskiego z tém wezwaniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie niestawienia zaś spodziewał się, iż na mocy Naywyż szego urządzenia z dnia 6. Lutego 1831. r. do konfiskacyi iego calego, tak teraźnieyszego iako i przyszłego ruchomego i nieruchomego maiątku przystąpionem i tenże stosownie do Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831 Funduszowi szkolnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiej przysądzonym będzie.

Wschowa dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Loiktalcitation. Der Gutspachter Ignatz v. Pruski, welcher zuletzt in Pieruszyce, Pleschner Kreises, gewohnt, hat sich im Monat Januar von dort entfernt, um sich der Militairverpflichtung zu entziehen. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist nicht zu ermitteln,

Wir haben baber auf ben Untrag bes Fiefus ben Confistations = Prozeß gegen ihn, welcher gur fchleunigen Ruckfehr in bie Preufischen Staaten aufgeforbert wird, eroffnet und gu feiner Berantwor= tung einen Termin auf ben 15. Dfto= ber c. vor bem Dber-landesgerichte-Referendarius Bembid in unferm Gerichtes Lofale angefett, zu welchem wir benfel= ben unter ber Bermarnung vorlaben, bag er bei feinem Ausbleiben fur einen ausgetretenen Rautoniften, ber fich bem Militairdienft entzieht, erachtet, fein ge= genwartiges und gutunftiges Bermogen fonfiscirt und bem, mittelft Ronigl. Cabinetsorbre vom 26. April c. fonfti= tuirten Schuls und Ablbfunge, Fonde ber Proping zugesprochen werben wird.

Krotoschin ben 11. August 1831.

might Possessier-pergadatoria

to the free of the section of the se

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Ur. Ignacy Pruski dzierzawca, który na ostatku zamieszkiwał w Pieruszycach w powiecie Pleszewskim, końcem usunięcia się obowiązkowi woyskowemu z tamtąd się oddalił. Mieysce teraźnieyszego iego pobytu nie iest do wyśledzenia.

Otworzywszy przeto na wniosek rządu przeciw temuż Ignacemu Pruskiemu, którego do niebawnego powrotu do państw pruskich wzywamy, process konfiskacyjny, a wyznaczywszy do tłómaczenia się iego termin na dzień 15. Października r. b. przed Ur. Zembsch Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego zapozywamy go, aby się w terminie tym stawił, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się za kantonistę wystąpionego i obowiązkowi woyskowemu usuwaiącego się uwažanym, maiatek zaś iego teraźniey. szy i przyszły skonfiskowany a ustanowionemu na mocy Król, rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi szkólnemu i ablucyinemu prowincyi tuteyszéy przysądzonym zostanie.

Krotoszyn d. 11. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański: Edictalcitation. Der Gutebefitzer Julian v. Maslowski in Mielgein ift in bas Konigreich Polen übergetreten.

Auf ben Antrag bes, mittelft Cabis nets = Drore bom 26. April 1831, ge= grunbeten Schul= und Ablbfungs = Fonbs wird genannter Julian v. Maslowsfi hierburch aufgeforbert, ju feiner Ber= antwortung fich in bem auf ben 2 2ften Dftober c, vor bem herrn Landgerichtse Rath Roquette in unferm Gerichtelofale angefetten Termine zu geftellen, bei fei= nem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fein gesammtes gegenwartiges und gu= funftiges, bewegliches und unbeweglis ches Bermogen konfiseirt und bem oben genannten Schul= und Ablofungs=Fonds ber Proving zugesprochen werben wird. Krotoschin ben 22. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bogumil v. Kurcewski, welcher zuletzt in Tursko, Pleschner Kreises, gewohnt, hat sich im Monat Dezember v. J. nach ber Bescheinigung ber Königk. Regierung von bort in das Königreich Polen begeben. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsspriss isch zu ermitteln.

Auf ben Antrag bes, mittelst Cabis netkordre vom 26. April 1831 gegruns beten Schuls und Ablbsungs-Fonds wird genannter Bogumil v. Kurcewski hiers burch aufgefordert, zu seiner Verantworstung sich in dem auf den 22. Oktos

Zapozew edyktalny. Ur. Julian Masłowski, posiędziciel dóbrw Mielęcinie, do królestwa polskiego przeszedł.

Na wniosek utworzonego moca rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831. r. Funduszu szkólnego i ablucyinego, wzywamy rzeczonego Ur. Juliana Masłowskiego, aby końcem tłómaczenia się w terminie dnia 22. Października r. b. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego się stawił, w razie niestawienia się zaś oczekiwał, iż maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy skonfiskowany i rzeczonemu Funduszowi szkólnemu i ablucyinemu prowincyi przysądzonym zostanie.

Krotoszyn dnia 22. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Ur. Bogumił Kurcewski dzierzawca, który w
ostatnim czasie w Tursku, powiecie
Pleszewskim zamieszkiwał, w miesiącu Grudniu r. z. podług zaświadczenia Król. Regencyi z tamtąd do
królestwa polskiego się udał. Mieysce teraźnieyszego iego pobytu nie
iest do wyśledzenia.

Na wniosek utworzonego rozkazem gabinetowym z dnia 26. Kwietnia r. 1831. Funduszu szkólnego i ablucyinego, wzywamy rzeczonego Ur. Bogumiła Kurcewskiego ninieyszém,

ber c. vor dem herrn Landgerichts-Rath Moquette in unferm Gerichtslofale anges seizen Termine zu gestellen, bei seinem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sein gesammtes gegenwärtiges und zufünstis ges, bewegliches und undewegliches Versmögen konsiscirt und dem oben bezeicheneten Schuls und Ablbsungs-Fonds der Provinz zugesprochen werden wird.

Krotoschin ben 18. August 1831.

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

aby końcem tłómaczenia się swego w terminie na dzień 22. Października r. b. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette w Sądzie naszym wyznaczonym się stawił, w razienie stawienia się zaś oczekiwał, iż cały iego teraźnieyszy i przyszły maiątek skonfiskowanym i wyzey oznaczonemu Funduszowi szkolnemu i ablucyinemu prowincyi przysądzonym zostanie.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Das zu Kurnik, sub Rro. 88 belegene, den Simon und Anna Kwintkiewiczschen Eheleuten zugeshbrige und auf 240 Athlr. 15 Sgr. gezrichtlich abgeschäfte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers, im Aufztrage des Königl. Landgerichts Posen befentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hiezu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7 ken Oktober 1831, Wormittags um guhr in unserm Gerichtslocale anderaumt, zuwelchem wir bestäfähige Kaussussige hierzdurch vorladen. Jeder Lieitant hat eine Caution von 30 Athlr. niederzulegen.

Buin, ben 12. Juli 1831.

Abnigl. Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Nieruchomość w Kurniku pod No. 88. położona, do małżonków Szymona i Anny Kwintkiewiczów należąca na 24otal. 15 sgr. sądownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu, sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 7. Paździeżnika r. b. zrana o godzinie otey w sądownictwie naszem, na który prawo i ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy. Każdy llcytant kaucyą 50 tal. złożyć winień.

Bnin d. 12. Lipca 1831.

allower on the case of the case and the case

Krol. Pruski Sad Pokeju.

Subhastationspatent. Das hies felbst unter Do. 43 auf ber Ralischer Strafe belegene, ben Joseph Winowiczfchen Erben jugehörige Bohnhaus, melches nach ber gerichtlichen Tare, bie bei und eingesehen werben fann, auf 70 Rthi. abgeschatt ift, foll, zufolge Auf= trage bes Ronigl. Landgerichte ju Frauftadt, im Wege ber nothwendigen Gub= haftation an ben Meiftbietenden offent= lich verkauft werden, und ift, ba in bem am 8. Juni b. J. angeftandenen Termis ne fein Raufer fich gemeldet hat, ein neuer Bietungetermin in unferm Geschäftslokale auf ben 3. Oftober c. Vormittags um to Uhr angesett, wel. cher Termin besitfahigen Raufern biers durch befannt gemacht wird.

Gofinn ben 12. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Kröben, im Kröbner Kreise, auf der Koscielster Straße unter Nro. 31 belegene, zum Franz Sobieranstischen Nachlasse gehörige Wohnhaus nehst Garten, welches nach der gerichtlichen Tare, die bei und eingesehen werden kann, auf 85 Athl. abgeschätzt ist, soll, zusolge Austrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der nothwendiz gen Subhastation an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, und ist der Vietungstermin in loco Kröben auf den 23. November d. J. Vormittags um to Uhr angesetzt, welcher Termin besitz-

Patent subhastacyiny. Położone tu przy ulicy Kaliskiey, do sukcessorów Józefa Winowicza należące domostwo, które podług taxy sądowéy u nas przeyrzeć się mogącéy, na tal. 70 ocenione zostało, ma, wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie być sprzedane; tym końcem wyznaczony iest nowy termin na dzień 3. Październikar. b. zrana o godzinie 10. w lokalu Sądu naszego, gdyż w terminie dnia 8. Czerw ca r. b. żaden licytant się niestawił, o którym będących w stanie kupienia ninieyszém uwiadomiamy.

Gostyń dnia 12. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyjny. Dom w mieście Krobi, w powiecie Krobskim, na ulicy kościelney pod Nr. 31. położony, do spadku Franciszka Sobierayskiego należący, ma wraz z przyległem do niego ogrodem, który podług taxy sądowey, u nas przeyrzeć się mogący, na 85 tal. oceniony iest, w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemw Wschowie w drodze konieczney subhastacyj naywięcey daiącemu publicznie być sprzedany, tym końcem wyznaczony iest termin w Krobi na dzień 23. Listopadar. b. zrana o godzinie 10., o którym będących w

fåhigen Kaufern hierdurch bekannt ge- stanie kupienia ninieyszem uwiadomacht wird. miamy.

Gofinn ben 29. August 1831. Rbnigl. Preuß, Friedensgericht.

Gostyń dnia 29. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Am 29. August entschlief sanft, nach einem Imonatlichen Krankenlager, unser guter Bruder, der Kreis-Physikus des Pleschner Kreises Dr. Ernst Krikow, in einem Alter von 51 Jahren. Sanft ruhe seine Asche nach so vielen Leiden; wer ihn kannte, wird ihn mit uns bedauern. Pleschen den 1. September 1831.

3. E. Leineweber geb. Schwarz,

J. E. Letneweve J. D. Schwarz, G. M. Schwarz,

als Stiefgeschwister

Warnung. Ich warne hierdurch Jebermann, meinem Schwiegersohne, dem Landwirthe Johann Pflaum, auf meine demselben im vorigen Jahre zur einstweiligen Nutznießung überlassene, unter No. 6 im Kammereidorfe Ober-Wilda bei Posen belegene Ackerwirthschaft, so wie auf die dazu gehörigen Inventariensstücke keine Darlehne zu verabsolgen, noch sonst mit demselben in ein, mit dieser Wirthschaft zu verknüpfendes Pfandgeschäft einzulassen, weil ich als Eigenthümes rin dieses Grundssäch für nichts aufkommen werde.

Ober-Wilba ben 9. September 1831.

and the state of t

Listan Jackson Lange

Bittive Unna Barnecka geborne Rofgycka.

The Secretarian Secretarian Control of Control

Einzelne Zimmer und eine Stelle im hausstur zum Berkauf von Waaren find unter No. 120, breite Strafe zu vermiethen.